N<sup>™</sup> 53.

# Posener Intelligent-Blatt.

Mittowchs, den 5. Juli 1826.

## Angekommene Fremde vom 29. Juni 1826.

herr Geiftlicher M. Wittowsff, Fran Lehrerin Strycka und Burgerstochter Gulczowno aus Czempin, I. in Rro. 406 Gerberftrafe; Br. Machter Grubzinsfi aus Wabno, Sr. Pachter Tenfch aus Taromire, Sr. Commiffarius Cup= niemoff aus Brublemo, I. in Nro. 95 St. Malbert; Sr. Pachter Goslawoff aus Chocifan, Br. Gutebefiger v. Lutometi aus Parufemo, Br. Pachter Arzyganeti aus Indowo, Sr. Gutebefitzer Arzuganefi aus Inrnif, Sr. Lieufenant Dunk aus Gnefen, Sr. Gutebefiger Sanidi aus Poblefie, Sr. Pachter Rubnich aus Ginin, Br. Probft Beutfowefi aus Bertowo, Br. Deconom Ultarzewefi aus Gofolnif, 1. in Dro. 168 Bafferfrage; Die herren Gutsbefiger Gebruber Matory und Leopold Rowalski aus Rrzigen, I. in Dro. 164 Wafferftrage; br. Cigenthumer Ros ralemefi aus Mistowo, I. in Nro. 26 Malifchei; Br. Gigenthumer Pagberefi aus Rogafen, Sr. Eigenthumer Riersti aus Doborfi, Sr. Gigenthumer Goreff aus Stachowe, br. Eigenthumer Spezereffi aus Rwafingen, I. in Dro. 100 Balifchei; br. Pachter Graf aus Gnefen, fr. Gutsbefiger Romann aus Breslau, I. in Aro. 136 Wilhelmöstraffe; Br. Gutebefiger Johann Berometi and Grodzificzto, L in Dro. 84 Martt; Gr Vachter Grundler aus Willomo, Br. Raufmann Weichert aus Dhornit, Sr. Daupt = Umte = Controlleur Wendorff aus Droffen, I. in Aro. 99 Wilbe; Br. Johann Drojedi, Br. Anton Drojedt und Repomucen Drojedi aus Koninka, Br. Nepomucen Koronowicz and Rozona, I. in No. 222 Jesuiters Strafe; Fr. Gutebefiterin v. Markoweta, fr. Gutebefiter Chetroft aus Tonis fremo, br. Gutebefiger v. Matowoff aus Benglewo, I. in Do. 168 Bafferftr.: Br. Gutobefiger v. Drzewiecki aus Lubin, I. in Ro. 88 Balifdrei; Br. Rr. St. G. Rrieger aus Buf . I. in No. 187 St. Martin; Br. Gutebefiger Frang b. Gajeweli aus Bollftein, I. in Do. 165 Wilhelmeftrage; fr. Juftig = Commiffaring Mallow aus Meferit, I. in No. 38 Marft; Sr. Gutsbefiger v. Moraczewsfi aus

Bielontfowo, I. in Do. 298 Wronferftrage; Gr. von Domorabefi aus Breslau, I. in Do. 181 Bergftrafe; Die herrn Gutebefiger Gebruder Safa aus Lewis, I. in Do. 210 Wilhelmeftrage; Sr. Dberamtmann Forfter aus Tirichties gel, Se. Rreid-Gefretair Alberti aus Rornif, I. in Do. 99 Bilbe; Sr. Balbow= Bti aus Goffen, I. in Do. 46 Martt; Gr. Frang Polenn, Probft aus Dolgia, I. in No. 15 Walischei; Br. Gutebefiger v. Buchlindfi aus Brodnien, I. in No. 498 Gerberftrafie; St. Gutebefiger v. Urbanoweff aus Pawlowe, I. in Do. 387 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger v. Manifomeff aus Lagieto, Sr. Dberamtmann Gui= fcbard aus Siedlowo, I. in Dr. 384 Gerberftrage; Br. Gutebefiger v. Brgedfi and Sablfomo, I. in No. 22 Balifchei; Br. Wirthfchafte-Infpettor Debring and Ramin, I. in Do. 52 Balifchei; Sr. Marcin Ciemanoweffi aus Ramin, I, in Do. 258 Bredlauerfrage; fr. Gutobefiter Jan v. Wittowefi, aus Kraiewice, f. in No. 42 St. Martin; Frau Reichsgrafin v. Fintenftein aus Mablis, br. Gutebefiger ben Rogalinefi aus Piereto, fr. Graf b. Rodcielefi aus Charle, I. in No. 251 Bredlauerftrage; Sr. Pachter Dieffolowsti aus Goret, Br. Pachter Wenborff aus Roffenna, I. in No. 15 Walifchei; Br. v. Pinoweff aus Roperni, I. in No. 30g Bronferftrafe; Gr. Probst Pawlowicz und Sr. Prior Raspar Rrnger aus Ros ften, I. im Dominitanerflofter; Br. Chrganowoll aus Mieczewnicy, I. in no. 52 Balifchei; Sr. Graf v. Grabowefi, I. in Do. 415 Gerberftraffe.

Den Boten Juni.

Br. Gutebefiger v. Chlapowefi aus Turwia, Fr. Gutebefigerin v. Dos toda aus Siedlemin, I. in R. 243 Breslauerftrage; Br. Pachter Lange aus Cobotfe, I. in Do. 251 Bredlauerftrafe; Gr. Gutebefiger v. Budgiffemoff aus Gos Beiejewo, fr. Apotheter Leinweber aus Glupce, I. in Do, 391 Gerberftraffe: Br. Gutebefiger Florian v. Radoneffi aus Zuret, fr. Defan Rulerewicz aus Dies fanowit, I. in No. 384 Gerberftrage; Gr. Gutebefiger Chmieleweff aus Safubowo, f. in Do. 417 Gerberftrafe; Br. Gutsbefiger Jofeph v. Zamabifi aus Dijecamiarfi, I. in Do. 32 Balifchei; Br. Gutbbefiger Frang v. Nogbragemoffi aus Lesniemo, I. in Do. 28. Malifchei; Sr. Gutebefiger Jofeph v. Rocgorowski aus Stame cin in Polen, f. in Do. 22 Malifchei; Br. Dberantmann Michaelis aus Gaab, Sr. Dberamtmann Felich aus Althofchen, Sr. Prior Gaulczeweffi aus Lus bin. Fr. Gutebefigerin Radziminefa aus Buracy, I. in Do. 99 Bilbe; Gr. Prafes v. Bafrgewöff aus Wolp, I. in Do. 393 Gerberftrage; Br. Dachter v. Dies rganoweff aus Mofronos, Sr. Pachter v. Babfomeff aus Turgy, Br. Gutebefiger v. Dobrandi aus Chocican, I. in Do. 168 Wafferfir.; Gr. Gutebefiter v. Rrangas nowski aus Janowo, I, in Do. 120 Breiteftr.; Gr. Gutebefiber Gieres aus Rang broby, I, in No. 76 Marft; Fran Gutsbefigerin b. Grabowsfa aus Chruftowo,

I. in No. 145 Buttelftr.; Hr. Kaufmann Michalowski aus Breslau, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Eriminalrath Stenger aus Wollftein, Hr. Pachter Kling-bart aus Bartschin, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Sutöbesitzer v. Roszko-west aus Arkuszewo, I. in No. 370 Dominikanerstr.

# pears the bog of an arms Den of ea Bull- reven asserted the country

returned the Court was the fire Courts of Courts of the fire termination of the property Sr. Schatbirefter b. Chmieleweffi aus Bromberg, I. in Do. 176 Bafferfirage; Fr. v. Riedrometa aus Roczorfi, I. in Do. 13 Fifcherei; Gr. Gutebefig= ger Pohann Jagodzinski aus Biechowo, Sr. Stanislaus Przyluski aus Splawia, Br. Frang Kramplig aus Witaszuc, I. in Do. 47 Fischerei; Fr. Gutsbefigerin v. Rorytowska aus Placzfowo, Sr. Gutebefiger v. Moszczenski aus Przyfice, I. in Ro. 116 Breitestrafe; Die herren Gutebesiger v. Roffafowelli aus Linomo, Fr. Gutebefitzerin v. Rofguda aus Magnufzewice, I. in No. 391 Gerberftraffe; Frau v. Siforefa aus Krostowo, I. in No. 187 Wafferfrage; Br. Gutsbesiger v. Riegolewofi aus ABlosciciemto, I. in No. 92 Martt; Br. Gutobefiger v. Suchorzes wefi aus Jibebno, I. in Do. 108 Breiteftr.; Sr. Pachter Unton v. Stableweff aus Dombrowfi, I. in No. 22 Balifchei; Gr. Gutsbefiger v. Mieczfoweft aus Plochocin, Sr. Gutebefiger v. Graboweffi aus Banfow, Sr. Conducteur Mois Bethe aus Gnefen, I. in Do. 30 Walifdei; Br Gutebefiger Lagiemefi aus Bo-30, Gr. Gutebefiger v. Twardowell aus Bogiechowo, Fr. Gutebefigerin v. Tumida aus Suchorzyn, I. in Do. 33 Malifchei; Br. Probft Bibromics aus Dbalanowo, fr. Gutsbesiger Mendel aus Terchellin, I. in No. 168 Bafferftraße.

#### Den 2. Juli.

Hr. Graf v. Bninski aus Viezbrowo, I. in No. 33 Markt; Hr. Prafis dent v. Flowiecki aus Warschau, Hr. Gutebesitzer v. Kwilecki aus Wronsko, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Koscielski aus Sarlei, I. in No. 1 St. Marstin; die Bürgerinnen Emilie Kwiatkowska und Mariana Orloßewska aus Plesschen, Hr. Gutsbesitzer v. Mrozinski aus Domaslawek, I. in No. 384 Gerberskr.; Hr. Canonicus v. Malczewski aus Roninko, I. in No. 395 Gerberskraße; Herr Bernard v. Rembowski aus Dzbowo in Polen, I. in N. 217 Jesuiterstraße.

Der Commiffarius Rampradt zu Grun- Kommissarz Kampradt w Zieleberg und feine Braut, die Justina néy Gorze i parzeczona iego Justy-Schubert bafelbft, haben nach ber por na Szubert tamze wspólność maigtku bem Friedensgerichte gu Camter unterm i dorobku przez układ w Sądzie Po-7. Juni c. jum Protocoll gegebenen Bers koju w Szamotułach pod dniem 7. einigung, Die Gemeinschaft ber Guter Czerwca r. b. zawarty, w ich przyund bes Erwerbes in ihrer funftigen szlem mattenstwie wylączyli. Che unter fich ausgeschlossen. Poznań d. 19. Czerwca 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmadung. Obwieszczenie.

Pofen ben 19. Juni 1826. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Bur Berpachtung ber herrschaft Sam= Do wydzierzawienia maigtności ter mit Ausnahme des Borwerfe Noma= Szamotulskiey, wylączując folwark myel von Johannie b. J. ab, haben wir Nowamyst od Sgo Jana r. b. wyznaeinen neuen Termin auf ben 8. Juli c. czylismy nowy termin na dzień 8. fruh um 10 Uhr vor bem Landgerichtes Lipca r. b. zrana o godzinie 10tév Rath Schwurg in unserem Instructions. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiań-Bimmer anberaumt.

Wer bieten will, hat, bevor er gur ney Sadu naszego. Lichtation zugelaffen werden fann, eine Licytuiacy nim do licytacyi przy-Caution von 500 Athlr. bem Deputirs puszczony bydź może 500 Tal, kauten zu erlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Regi= ftratur eingefeben werben.

Pofen ben 28. Juni 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

skiego Schwürz w Izbie Jnstrukcyi-

cyi Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 28. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. mornishin leving cha

Subhaftatione Patent. Patent Subhastacyiny.

Auf ben Untrag eines Real = Glaubi= gere wird bas Subhastations = Berfahren reassumuie się subhastacya pieruchobes ben Schneider Perig Jacobschen mosci Starozakovnego Krawca Peri-Cheleuten gehörigen, unter Mro. 148 tza Jakuba malżonków pod liczba 148 zu Kornik belegenen Wohnhauses nebft Bubehor, im Jahre 1824. 1300 Ribir. sadownie na 1300 tal. z przyległo. gerichtlich gewürdigt, fortgefett.

Na wniosek Wierzyciela realnego w Korniku położoney w roku 1824 ściami otaxowany,

Der Bietungs-Termin sieht auf ben 20. September c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Elsner in unserem Instructions-

Zimmer an.

Kauf= und Besitsfähige werden vorgestaden, in diesem Termine personlich ober durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben. Der Zuschlag wird an den Meistbietenden erfolgen, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme gestatten.

Die Tave und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Posen ben 16. Mai 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaffation & : Patent.

Das in der Stadt Posen der Borstadt Ostrowek unter Mro. 4 belegene, Depesynskische Grundstück nehst Wohnhaus von Fachwerk, hintergebäude und Garten, welches gerichtlich auf 496 Mthlr. 25 sgr. 11 pf. abgeschätzt worden ist, soll im Wege der Execution im Termine den 5. September c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Depatirten Referendarius Künzel diffentlich meistbietend verkauft werden.

Wir laden daher alle besitsschige Kauflustige ein, sich in diesem Termin personlich ober burch Bevollmächtigte einzufinden, und den Zuschlag zu gewärfigen, falls nicht gesetzliche Kindernisse eintreten.

Die Bedingungen und Tare konnen täglich in unserer Registratur eingesehen

Termin tem końcem na dzień 20. Września r. b. zrana o gdzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdatnych wzywamy, aby się na terminia tém osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem przysądzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunt Depczyńskich pod liczbą 4. w Poznaniu na przedmieściu Ostrowku położony z budynkiem wryglówke stawianym, tylnem budynkiem i ogrodem na 496 Tal. 25 sgr. 11 fen. sądownie oszacowany, w drodze exekucyi w terminie dnia 5. Września r. b. zrana o godzinie to. przed Deputowanym Referendaryuszem Küntzel publicznie więcey daiącemu przedany będzie. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się na terminie tym albo osobiście, albo przez pełmomocników stawili i więcy daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, warunki kupna i taxa w Rewerben. Zugleich wird ber dem Anfentshalte nach unbekannte jüdische Faktor Welle zu diesem Termine mit der Warznung vorgeladen, das bei seinem Ausbleiben nach Erlegung des Kaufgeldes die Loschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll. Dem ze. Melle ist der Instiz-Commissarius Veterson als Assistationen wahrzunehzmen, um seine Gerechtsame wahrzunehzmen.

Posen ben 17. Mai 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Das zu der Joseph von Miaskowskissichen Concurs Masse gehörige im Schrosdaer Kreise belegene Gut Wegierökie cum attinentiis, soll eingetretener Umstände wegen auf den Antrag des Curators der gedachten Masse auf x Jahr von Johanni d. J. dis dahin, 1827 meistdietend im Termin den 8. Juli c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Depusirten Landgerichtsrath Vieleseld in unserem Partheien = Zimmer verpachtet werden. Pachtlustige werden hierzu mit dem Bedeuten eingeladen, daß ein jeder Bieter eine Caution von 300 Atlr. baar im Termine erlegen muß, und die übris

gistraturze naszey przeyrzane bydż mogą.

Zarazem zapozywamy na termin ten nieznaiomego z pobytu Faktora żydowskiego Melle, pod tem zagrozeniem, iż w razie niestawienia się po złożeniu sądowem summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych, iako spadaiących pretensyi a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie, przydaliśmy także temuż Melle Ur. Peterson K. S. za assystenta dla bronienia prawa iego.

Poznań d. 17. Maja 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dobra Wegierskie z przyległościami do massy konkursowey Józefa Miaskowskiego należące w powiecie Szredzkim położone, dla zaszłych okoliczności na wniosek Kuratora massy rzeczoney na rok ieden od 3. Jana r. b., do S. Jana 1827. r. wterminie dnia 8. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed deputowanym Kon. Sadu Ziemiańskiego Bilefeld, więcey daiącemu w Izbie naszey Instrukcyinéy w dzierzawę wypuszczone zostaną. Na termin ten ochotę dzierzawienia maiących z tém oznay. mieniem wzywamy, iż każdy chcący licytować, kaucyą 300 Tal. w gotowi. znie w terminie złożyć winiep, a ipgen Pachtbebingungen tonnen im Ters mine eingesehen werben.

Pofen den 1. Juli 1826. Konigl. Preuß. Land gericht. ne warunki licytacyi w terminie przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 1. Lipca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań.

#### Bekanntmachung.

Den 10. Juli c. um 9 Uhr werden auf dem Gerichts = Schloß = Hofe hier mehrere abgepfändete Effekten, bestehend aus einem Schreib = Secretair, Komode, Tischen, Stühlen, Bettstellen, Wands-Uhr und Wirthschafts = Geräthschaften, burch den Landgerichts = Referendarius b. Studuig meistbietend verkauft werden, Kaussufige werden vorgeladen, in dies sem Termine zu erscheineu.

Pofen ben 8. Juni 1826.

-09 W let does

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Bur Verpachtung der Herrschaft Myschwol, bestehend aus dem Städtchen Myschwol, Vorwerk Lopiszewo, dem Dorse Krezuty und der Hauländerei Fgrzna, haben wir einen neuen Termin auf den 12. Juli c. Vormittags um 10 Uhr dem Landgerichtsrath Hebbmann in unferem Instruktions-Zimmer anberaumt.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Mthle. dem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Regi=

Posen ben 28. Juni 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Dnia 10. Lipca r. b. o godzinie 9. na podworzu Zamku Sądowego rozmaite zatradowane effekta składaią się z biorka do pisania, komody, stołów, krzesełek, łożek, zegarka ściannego i różnych sprzętów gospodar, skich przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego v. Studnitz, naywięce daiącemu przedane będą. Ochotę kupna maiących wzywamy, aby się na terminie tym stawili.

Poznań dnia 8. Czerwca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia maiętności Ryczywolskie składaiące się z misteczka Ryczywół, folwarku Łopiszewa, wsi Kręzoły i Olędrów Igrzna, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w Izbie Instrukcyjne sądu naszego; licytujący nim do lictacyi przypuszczonym być może, 500 Tal. kaucyi deputowanemu złożyć winien, warunki w registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 28. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Auf ben Antrag eines Realgiaubigers, foll bas im Posener Kreise belegene, gezichtlich auf 19,280 Athir. 3 sgr. 9 pf-abgeschätzte abeliche Sut Lagiewuist cum zttinentiis neistbietend vertauft werden.

Es sind dazu die Termine auf

ben 21. Februar, ben 23. Mai, und ben 24. August 1826,

wovon der letztere peremtorisch ist, jestesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserm Gerichtsschlosse angesetzt, zu welchen bestzfähige Kaustustige mit der Aufforderung vorgeladen werden, eine Caution von 1000 Athler, in baarem Gelde oder in Pfandbriefen zu erlegen, und mit dem Bemerken, daß nach Abhaltung des persemtorischen Termins der Zuschlag ersfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erstreben.

Auch soll nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschistungs die Lbschung sämmtlicher eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzten ohne daß es zu diesem Iweck ber Produktion der Justrumente bedarf, verfügt werden. Die Taxe und Bedinzgungen können täglich in unserer Reglestratur eingesehen werden.

Posen ben 10. Oftober 1825.

with the Carling 1960.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego wieś Łagiewniki w Powiecie Poznańskim położona sądownie na 1928o talarów 3 śgr. 9 fen. oszacowana naywięcew dającemu przedaną bydź ma.

Wtym celu termina na dzień 21. Lutego, dzień 23. Maja i dzień 24. Sierpnia 1826.

z których ostatni zawity iest, zawsze przed południem o godzinie 9, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały, na które zdatneść kupna maiacych z tem wezwaniem zapozywarny, aby kaucya 1000 tal. w gotowiźnie lub w listach zastawnych złożyli, ztą wzmianką, iźpo odbytym terminie zawitym przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i położeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też do percepcyi niedosztych summ i w prawdzie ostatnich bez produkcyi dokumentów zadysponowanem zostanie. Taxa i warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydź Carling can good Million moga.

Poznań d. 10. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wolfer you are Table 8 . To -

Realth aireafabour morben.

Bekanntmachung.

Das im Suttenhaulande DReferiger Rreifes unter Mro. 16 belegene, bem Haulander Chriftian Sperber geborige Baulander : Grundflud, joll im Bege ber Execution von Johanni b. 3 ab, auf brei hintereinander folgende Jahre offentlich an ben Deifibierenben bers pachtet merben.

Es febet ju biefem Bebuf am 20. Julius b. J. Vormittags um o Ubr bor bem Deputirten Geren Landgerichtes rath Bleischer in Sutten : Bauland, Ermin an, ju bem Pachelufitge biers

burch eingeladen werden,

De Pachtbebingungen fonnen tags lich in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Meferif den 18. Mai 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Der Ronigitche Rammerberr Berr Thaddaus von Garconeli, auf Bint fchen, und beffen Gattin, Caroline Udelheibe geborne v. Stutterbeim, bas ben nach einem, vor Ginschreitung der Che, errichteren Bertrage, bie Des meinschafe ber Guter und bes Ermers bes ausgeschloffen, welches ben beftes benben Borfchriften gemäß, jur of. fentlichen Renntnig gebracht wird.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo olenderskie Krystyana Sperber, w olendrach Huta zwanych Powiecie Międzyrzeckim pod Nro. 16 leżące, publicznie naywięcey daiącemu, drogą exekucyi na trzy po sobie idace lata od Śgo Jana r. b. wydzierzawione bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 20. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana przed Delegowanym Sędzią Fleischer w tychże olendrach Huta. Ochotę dzierzawienia maiacych wzywamy, aby się na terminie tym stawili. O warunkach dzierzawy codziennie się w Registraturze naszév dowiedzieć można.

Międzyrzecz d. 18. Maja 1826. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wźny Tadeusz Garczyński Szambelan JK. Mości Pan dziedziczny na Zbąszyniu, i małżonka iego Karolina Adeleida z Stutterheimów, wyłączyli między sobą podług intercyzy przedslubnéy, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem w skutek przepisów prawnych do publicznéy podaie wiadomości-

Międzyrzecz d. 22. Maja 1826. Meserit ben 22. Mai 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastastions. Patent, soll bas in Unruhstadt Bomster Kreises unter No. 193 belegene, auf 309 Athlie, gerichtlich abgesschäfte Gottefried Schmelliche Wohne haus nehst Zubehör, öffentlich an den Meistbietenden verkause werden, woszu ein neuer Termin hier an der Gestichtsstelle am 10ten September d. J. anstehe,

Meferig ben 27. April 1826. Roniglich Preug, Landgericht.

Bekanntmachung.

Das hierfelbst unter ber No. 276 gelegene, ber Wittwe Jaschte gehörige Wohnhaus nebst Hofraum und Stall, welches auf 530 Athlr. 15 sar. tapite worden, soll Schuldenhalber öffentlich verkauft werden. Dazu stehe ein Termin auf ben 9. September d.J. hier an, zu welchem wir Kauflustige einladen.

Meferig ten 1. Mai 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Według wywieszonego tu patentu subhastacyinego, ma bydź domostwo Kaźmierza Schnell w Kargowie Powiecie Babimostkim, pod Nro. 193 leżące, sądownie na 309 Tal, ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyległościami przedane, do czego nowy termin na dzień 10. Wrześniar. b. tu w Międzyrzeczu wyznaczonym został.

Międzyrzecz d. 27. Kwiet. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Domostwo tu w Międzyrzeczu pod Nro. 276 położone, owdowiałéy Dorocie Jaeschke należące, które wraz z podwórzem i chlewem, na 530 Tal. 15 śgr. oceniono, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny długów przedane bydź ma,

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień g. Wrześnnia r. b. zu w Międzyrzeczu. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecze d. 1. Maja 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktal=Citation.

Da über das nachgelaffene Vermögen bes zu Wollftein am 23. Januar 1825. verstorbenen Kaufmann Benjamin Gotte lieb Schulz, durch das Dekret von heute der Concurs eroffnet worden ift, so laden wir alle diejenigen, welche an das nach-

Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad maiątkiem zmarłego w Wolsztynie dnia 23. Stycznia r. z. Benjamina Bogumiła Schulz kupca, konkurs w skutek rozporządzenia dziś wydanego otworzonym został, przeto zapozywamy wszystkich

gelaffene Bermbgen bes Berftorbenen Forderungen haben, bor, fich in bem gur Liquidation berfelben vor bem Depu= tirten herrn Landgerichtsrath Lowe auf ben 6. September c. Bormittags um 9 Uhr in unferem Seffions = Saale anftebenden Termine entweder perfonlich ober durch Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien Sunfe, Roffel und Wrondfi vorschlagen, zu gestellen, ihre Anspruche anzugeben und zu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Forderungen an die Daffe werden pracludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meserit den 10. April 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Bromberg unter Dro. 68 be= legene, ju ber Raufmann Ruhlbrunn= schen Concurs = Maffe gehorige maffive Wohnhaus nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 7891 Mthlr. 17 fgr. gewurdigt worden ift, und fur welches in bem letten Licitations=Termin 4000 Riblr. geboten find, foll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden, und der nochmalige Bietungs= Termin ift auf ben 16. September c. vor bem herrn Landgerichterath Rob= fer Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern wird biefer Ters

tych, którzy do pozostałego po nim maiątku, pretensye maią, aby się w terminie likwidacyjnym na dzień 6. Września r. b., wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników na których im z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Hünke, Roestel i Wrońskiego proponujemy, w Izbie naszéy sessyonalnéy o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Loewe stawili, pretensye swoie podali i udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym, z pretensyami do massy téy mianemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie przeciw reszcie wierzycieli nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 10. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo murowane pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy pod Nro. 68 stoiące, do massy upadłości kupca Kuehlbruna należące, wraz zprzyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 7891 Tal. 17 śgr. iest ocenione, i za które w ostatnim terminie licytacyinym 4000 Tal. podano, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termin licytacyiny

na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie 8mey przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Köhler w mieyscu min mit ber Nachricht bekannt gemacht, wyznaczony został. baß in bemielben bas Grundftud bem Zdolność kupienia maigcych uwia-Meiffbiefenden zugeschlagen, und auf domiamy o terminie tym z nadmie-Die etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fo= fern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen, william wie vore

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

rer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 29. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nieniem, iż w nim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzglad mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagaly powody.

W przeciągu cztorech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach Die Lare fann zu jeber Zeit in unse= iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

> Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Ma a 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Inowractawichen Rreife belegene, ben Gebruber Johann und Friedrich Giewert zugehörigen abelichen Guter Bronowo und Kijewice, welche nach der landschaft= lichen Tare

Rijewice auf 7,142 = 2 = 6 = gewürdigt worden find, follen auf den Antrag ber Glaubiger Schuldenhalber offentlich an ben Meifibietenden verfauft werben, und bie Bietungstermine find

ben 18. Marg 1826, ben 21. Juni 1826, und ber peremtorische auf ben 27. September 1826,

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wronowo i Kiiewice pod jurysdykcya nasza w Powiecie Inowrocławskim położone, do Jana i Fryderyka braci Siewert naležące wraz z przyległościami, które według taxy landszaftowey, Wronowo na 21,062 Talarów Bronowo auf 21,062 Mtlr. 20 fgr. 6 pf. 20 sgr. 6 fen. Kiiewice na 7142 Tal. 2 sgr. 6 fen, sa ocenione, na zadanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 18. Marca 1826. dzień 21. Czerwca 1826.

termin zaś peremtoryczny na od a dzień 27. Września 1826. zrana o godzinie o. przed południem por bent herrn Dber-Landesgerichte-214= feffor Barent Bormittage um 9 Uhr all=

bier angesett.

Besitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termine biefe Gater bem Meiftbiefenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig madjen.

Alebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por bem legten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe=

rer Regiffratur eingeschen werben.

Bromberg den 24. Oftober 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations=Patent.

Das unter imferer Gerichtsbarfeit, im Inowroclamichen Kreife unter Nro. 167 belegene, bem Gutsbefiger Ignat bon Rubnicki zugehörige abliche Ritter = Gut Mietlice nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 6,821 Riblir. 1 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag der Glaubiger Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenden du dlugow publicznie naywięcey daverfauft werden, und die Bietunge=Ter= mine find auf ben Der being goto.

den 26. August c.,

stad ben 12 December c., 5 2 10 30 803

und der peremtorische Termin auf dien ben 15. Marg a. f., de s migt

przed W. Assessorem Bärentz w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późniey: sze zaś podania żaden wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz d. 24. Październ, 1825. Sąd Ziemiański.

Król. Pruski

Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Mietlice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Jgnacego Rudnickiego należąca wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporzadzoney, na 6,821 Tal. 1 sgr. 10 fen. oceniono, ma bydz na żądanie wierzycieli z powoiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyine na

dzień 26. Sierpnia r. b.; dzień i. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na homicdzień 15. Marca r. p.

por bem herrn Landgerichterath Sprin- zrana o godzinie totey przed Wnym

ger Morgens um to Uhr allhier ange- Sedzią Springer w mieyscu wyznafetst.

Besitfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber Machricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termin bas Gut bem Meiftbietenben jugefchlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen. bor bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 6. April 1826. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das in ber Stadt Chodziesen unter Mro. 257 belegene, bem Schuhmacher Gottfried Teste gugehörige haus mit Bubehor nebft zwei Garten und einer Det = Wiefe, welches nach der gericht= lichen Taxe auf 283 Mthlr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an den Meifibietenden verkauft werden.

Der Bietungs = Termin ift auf den 19. September c. vor dem landges richterath von Topolofi Morgens um 9 Uhr allhier angesettt. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, bag bas Grundfind bem Deifebietenben jugefchla= gen, und auf die etwa nachher einkom=

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzglad mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iąkieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 6. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacymy.

Domostwo w mieście Chodzieżu pod Nro. 257 položone, do szewca Bogumila Teske należące wraz zprzyległościami dwoma ogrodami i łaką Notecka, które podług taxy sado. wnie sporządzoney, na 283 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 19tego Września r. b. zrana o godzinie 9téy przed Sądu naszego Konsyliarzem W. Topolskim w mieyscu wy. znaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybita

menben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 22. Mai 1826. Koniglich Preuß. Landgericht. zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Do czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź możę.

W Pile d. 22. Maja 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Die im Wongrowiecer Kreise belegene Herrschaft Janowiec, zu welcher die Stadt gleichen Namens, das Vorwerk Robertowo und die Hauländerei Posluzgowo gehören, nebst Jinsen und Schaarwerksdiensten, ingleichen der Propination und den Mühlen = Einkünften, soll auf duei hinter einander folgende Jahre, von Johannis d. J. ab, dis dahin 1829, im Wege der Licitation verpachtet werden.

Es wird bemgemaß ein Termin auf ben 12. Juli c. vor dem Deputirten Landgerichts-Kath Biedermann Vormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts-Locale anderaumt, zu welchem Pachtlussige hierdurch vorgeladen werden.

Die Pachtbebingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen den 19. Juni 1826. Ronigl, Preußisch. Landgericht. Zadzierzawienie.

Maiątność Janowiecka w Powiecie Wągrowieckim sytuowana, do którey miasta tegoż nazwiska, folwark Robertowo i olędry Posługowo zwane, należą, wraz z czynszami i zacięgiem, tudzież propinacyą i dochodami z młyna, ma bydź na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu drogą licytacyi w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym W. Sędzią Biedermann w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy. Warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Gniezno d. 19. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Es soll das in der Stadt Wongrowiec belegene, dem Carl Krüger zugehörige Wassermühlengrundstück, welches gerichtzlich auf 6722 Athlir. 6 fgr. 8 pf. abgesschäft worden ist, auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenzden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen neuen Termin auf den 20. September c. Morgens um 9 Uhr hierfelbst vor dem Herrn Ufsessor Ribbentrop angesetzt, und laden besitzsähige Käufer hierzu ein.

Die Laxe fann in unserer Regiffratur

eingesehen werden.

Gnesen den 7. Juni 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny w mieście Wągrowcu sytuowany Karola Krueger własny, ktéry Sądownie na 6722 Tal. 6 śgr 8 d. oszacowanym został, ma być na domaganie się realnego Wierzyciela drogą publiczney licytacyi naywięcey dającemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 20. Września r.b. zrana ogodzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Ribbentrop tu w mieyscu, na krórey posiadania z datnych nabywców zapozywamy.

Taxa onegoż w registsaturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 7. Czerwca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum.

Der Gutsbesitzer Symforian v. Wergieröft in Wegery und bessen Ehegattin Constantia geborne v. Pomoroka, haben am 23. d. M. einen Che = Contract gesichlossen, und die Gemeinschaft der Gütter und des Erwerbes mit Ausnahme der Errungenschaft ausgeschlossen, dies wird hiermit zur diffentlichen Kenntuiß gebracht.

Krotoschin den 29. Mai 1826. Konigl, Preuß. Landgericht.

**公历来的对方的政治方式上海** 

Obwieszczenie.

Ur. Symforyan Węgierski w Wegrach i małżonka tegoż Ur. Konstancya z Pomorskich Węgierska kontraktem ślubnym z dnia 23 m. b. wspólność maiątku, wyiąwszy dorobny maiątek wyłączyli, co ninieyszem do publicznéy podaie się wiadomości.

Krotoszyn d. 29. Maja 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das im Mogilnoer Kreise belegene Gut Kruchowo und das Borwerk Lawki, jedes für sich, foll von Seiten des unsterzeichneten Laudgerichts, im Wege der öffentlichen Lieitation an den Meistbietenden auf brei Jahre von Johanni d. I., bis dahin 1829, verpachtet werden.

Bu biesem Behufe haben wir einen Termin auf ben 12. Juli c. vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Jekel in unserem Sigungd. Saale anberaumt, und laden zu selbigem Pachtlustige hieremit por.

Die Vachtbebingungen werben im Termine befannt gemacht, fonnen auch vor, ber in der Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 19. Junit 1826.

Kanigl. Preu f. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Kruchowo w Powiecie Mogilińskim sytuowana i folwark Lawki, każde z osobna, ma być z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego, drogą publiczne w licytacyi naywięce w podającemu, na trzy lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829. w drierzawę wypuszczona.

Tym końcem wyznączony iest termin na dzień 12. Lipca r. b., przed delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszym zapozywamy.

Warunki wypuszczenia, będą w terminie ogłoszone, a które wprzod ieszcze w registraturze przeyrzane być mogą.

Gniezno dnia 19. Czeąwca 1826 Król. Pruski Sąd Ziemiański

Berpachtung.
Die, im Gnefener Kreife belegenem Guter Gulczewo und Gulczewto,, follen auf ben Untrag ber Realglaubigen auf 3:

Zadzierzawienie.

Dobra Gulczewo i Gulczewko w Powiecie Gnieznińskim położone, na domaganie się realnych Wierzycieli, hinter einander folgende Jahre von Joshannis c. bis dahin 1829 offentlich ver-

pachtet werben.

Bu bem Zwecke wirb, ba im Termine den 23. d. M. kein annehmbares Gebot gethan worden, ein anderweiten Lieitations = Termin auf den 10. Juli c. vor dem Landgerichtsraft Schneider früh um 9 Uhr in unserem Partheien-Zimmer anderaumt, zu welchem Pachtlustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnesen ben 26. Juni 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 maią bydź drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczone-

Tym końcem iest nowy termin, gdy podania w terminie d. 23. m. b. u-czynionego, przyjąć nie było można, na dzień 10. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim. W. Schneyder w sali Sądu tuteyszego wyznaczony, na który chęć maiących dzierzawienia, zapozywamy.

Warunki wypuszenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 26. Czerwca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Berpacheung.

Das im Wongrowiecer Kreise beles gene und ben v. Swizcicksichen Erben zugehörige Gut Zernikt, wird auf ben Untrag der Realgläubiger auf bret aufeinander folgende Jahre von Joshanni d. J. ab, bis dahin 1829 offentlich an den Meistbiecenden verspachtet werden.

Bu bem Ende wird, da in dem Ters mine ben 24 b. M. kein annehmbares Gebot geihan worden, ein anderweis ter Termin auf ben 10. July d.J. vor bem herrn Landgerichts = Rath Do Zadzierzawienia.

The best Management of the

the true and the two

Dobra Zerniki w Powiecie Wongrowieckim położone, sukcessorów Święcickich własne, na domaganie się realnych Wierzycieli, maią być na trzy lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 r. w dzierzawę wypuszczone.

Gdy w terminie d. 24. m. b. uczynionego podania nie było można przyjąć, przeto wyznaczony iest tym końcem nowy termin na dzień 10. Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Sędzią Ziamiańskim W. Schnei-

Schneiber Bormittags am 9 Uhr in unferm Gerichte anb raumt, ju welchem Pachiluglige vorgelaten werben.

Die Dachtbebingungen tonnen in unferer Registratur eingefehen werben.

Gnesen den 26. Juni 1826.

Königlich Preuß, Landgericht.

the state of the s

der, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga-

Gniezno d. 26. Czerwca 1826. Królewsko-PruskiSąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent, Die unter unferer Gerichtebarkeit, im

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesenen Areise belegenen, ben Leo von Grudzielskischen Erben gehörigen Guter Wegorzewo und Popkowo cum pertinentiis, von denen nach ber gerichtlichen Tare

a) Wegorzewo, auf 19,889 Athlr.

27 fgr. 11 pf.;

b) Popfowe, auf 6,805 Athlir. 25

fgr. 4 pf.; gewürdigt worden, follen auf den Antrag eines Realglanbigers bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden.

Es find hierzu drei Bietungs-Termine,

nehinlich auf

ben 7ten April f. J., ben 7ten Juli f. J., ben 13. October k. J.,

von welchen der letztere peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts = Locale andes raumt. Besitzsähige Käuser werden zu Patent Subhastacyiny.

0+441 15 +50:30

Dobra Węgorzewo i Popkowo z przynależytościami, pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim leżące, sukcessorom Leona Grudzielskiego własne, z których według sądowey taxy,

a) Węgorzewo, na 19,889 Tal. 27 śgr. 11 fen.;

b) Popkowo, na 6,805 Tal. 25 sgr. 4 fen,;

oszacowane zostały, maią być drogą publiczney licytacyi sprzedane.

Do licytowania tychże wyznaczone są trzy termina, to iest:

na dzień 7. Kwietnia r. p., na dzień 7. Lipca r. p.,

na dzień 13. Październ. r. p., z których ostatni iest termin zawitym, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Biedermann w Sali posiedzeń naszych odbydź się maiący, na które do posiadania zdatnych nabywców, końcem czynienia

benfelben borgelaben, um ihre Gebote swych podań zapozywamy.

abzugeben.

Die Tar = Inftrumente tonnen in un= ferer Regiffratur eingefeben werden, wo= bei es jedem Intereffenten freiftebt, feine etwanigen Ginwendungen gegen bie Taxe 4 Wochen bor bem letten Termine einzureichen.

Bugleich werden die ihrem Bohnotte nach unbefannten Realglaubiger, als: bie v. Roludgfischen Erben und bie Jobann b. Pradzonsfifchen Erben hierburch öffentlich vorgeladen, ihre Rechte in ben anftehenden Licitations = Terminen mahr= junehmen, unter ber Bermarnung, bag im Kall ihres Ausbleibens bem Deiffbietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings die Loschung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und zwar ber letteren, ohne baf es zu biefem 3weck ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werden wird.

Gnefen ben 13. Dctober 1825. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Instrumenta taxy w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą, i wolno iest każdemu interessentowi podania w 4. tygodniach przed ostatnim terminem przeciw taxie swych zarzutów.

Zarazem zapozywa się publicznie, realnych wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: sukcessorów Koludzkich, sukcessorów świgtéy pamięci Jana Prądzyńskiego, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych praw swych dopilnowali, z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się nietylko na rzecz naywięcéy podaiącego przysądzenie, ale nawet po złożeniu sądownym summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako i upadłych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów nastąpić ma.

Gniezno d. 13. Pazdziern. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Muf ber im Pofenschen Regierunge= Begirfe und im Frauftadtichen Rreife be= legenen, ber Frau Johanna Ratharina

Zapozew Edyktalny.

Na maiętności Radomickiey w obwodzie Poznańskim w Powiecie Wschowskim położoney JO. Joanvermählten herzogin von Acarenza von nie Katarzynie zaslubionéy Xieciu

Pignatelli gebornen Prinzessin von Eurland, gehörigen Herrschaft Radomicko steht Rubr. III. No. 4. im Hypothekenbuche für den verstorbenen General Casimir v. Turno ex Contractu vom 14. März 1806, konsiemirt den 21. April ej. a., ein Kapital von 100,000 Mthlr. an rückständigen Kausgeldern eingetragen.

Von diesem Rapital hat derselbe unter andern auch an den Isider v. Biakeblocki eine Summe von 7000 Athler. cedirt und demselben eine Aussertigung der dieskalligen Parzial-Cessions-Urkunbe vom 2. März 1812. nebst beigefügter beglaubter Abschrift des gedachten Kontrakts behändigt.

Auf ben Untrag bes zc. b. Bialoblocki zu Rrzeelice, welchem diejes Driginal=Dofu= ment angeblich verloren gegangen, merben alle biegenigen, welche an baffelbe als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs = Inhaber Unfpruche zu haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem, auf den 4. November c. fruh um 10 Uhr vor bem Deputirten, Landgerichts = Rath Sachfe, in unferm Instruftionszimmer anberaumten Termin perfonlich ober burch gefetzliche Bevoll= machtigte zu erscheinen, und ihre Un= fpruche geltend zu machen, widrigenfalls dieselben damit prakludirt und die Amor= tisation bes in Rebe fichenben Parzials Ceffione-Inftrumente nebft in beglaubter Acarenca Pignatelli Urodzoney Xieżniczce Kurlandyi należącey, w Rubr.
III. Nro. 4. księgi hypoteczney dla
zmarłego Jenerała woysk polskich
JW. Każimierza Turno nafundamencie kontraktu z dnia 14. Marca 1806
potwierdzonego dnia 21. Kwietnia
tegoż roku kapitał 100,000 Tal. zaległey summy szacunkowey zapisany.

Zsumny tey wierzyciel pomieniony pomiędzy innemi też Jzydorowi Białobłockiemu 7,000 Tal. odcedował i temuż expedycyą na tę część wystawionego dokumentu cessyinego z dnia 2. Marca 1842 roku wraz z przyłączoną kopią wierzytelną wspomnionego kontraktu wyręczył.

Na wniosek pomienionego Bialobłockiego w Krześlicach zamieszkalego, któremu oryginal tegoż dokumentu według podania zaginał, zapozywamy wszystkich iako własciciele cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze tu w mowie będęcego dokumentu pretensye mieć mniemaiących, ażeby się w terminie na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie 10téy przed Delegowanym Ur. Sachse Sędzią Ziem. w naszéy Izbie Instrukcyiney wyznaczonym osobiscie lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, pretensye swoie wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani będą i amortyzacya wyżey allegowanego instrumentu wraz

Mbschrift annektirten Kontrakts ansges sprochen werben wird.

Fraustadt den 4. April 1826.

Konigl, Preug. Landgericht.

z kopią wierzytelną przyłączonego kontraktu zawyrokowaną będzie.

Wschowa d. 24. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent

Bufolge Auftrage bes Konigl. Landge= richts ju Frauftadt, haben wir gum Ber= Kauf im Wege ber nothwendigen Gubha= fation bes in Schniegel am Markte un= ber Dro. 8 belegenen, und zu dem Carl Pinnauschen Nachlaffe gehörigen Saufes -und Grundftucke, welches gerichtlich auf 1016 Rthlr. 221 fgr. abgeschätzt wor= ben, einen peremtorifchen Gubhaftatione= Termin auf ben 4ten September c. fruh um & Uhr in loco zu Schmiegel anberamnt, zu welchem wir Raufluftige, Bahlungs = und Befigfahige hiermit bor= laben, mit bem Bemerfen, bag ber Meiffbietenbe nach vorheriger Genehmis gung bes gebachten Konigl. Landgerichts ben Buschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 12. Juni 1826. Ranig & Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze koniecznéy subhastacyi w Szmiglu sub Nro. 8. na rynku położonego a do massy Karola Pinnau należace. go i Sadownie na 1016 Tal. 22 1 sg. ocenionego domu i grunta termin peremtoryczny subhastacyiny na dzień 4. Września r. b. zrana o godzinie 8. in loco w Szmiglu, na który ochotę do kupna maiących do zapłacenia i posiadania zdolnych uinieyszym zapozywamy ztém nadminieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan dnia 12. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. enbhaftation8=Patent.

Auf den Antrag der von Raduszewskissen Erben, soll die zu Boromo bestigene, den Simon und Catharina Szymanökischen Sheleuten zugehörige Mühstennahrung, welche laut gerichtlicher Tare auf 387 Athle. abgeschäht worden, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben daher zufolge Auftrag des Königl. Landgerichts zu Fransfadt, einen Subhastations-Termin auf den 25 ten September c. früh um 8 Uhr auf der biesigen Gerichts-Stube anberaumt, zu welchem wir Kauflustige, Besiss- und Jahlungsfähige mit dem Wemerken hiermit einladen, daß der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des gesachten Königlichen Landgerichts den Zusschlag zu gewärtigen hat.

Koffen ben 3. Juni 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów zmarłego Raduszewskiego ma bydź w Borowie położony, Szymonowi i Katarzynie Szymańskim małżonkom należący się wiatrak z przyległościami który sącownie na 387 tal. otaxowa. nym został, w drodze koniecznev subhastacyi publicznie sprzedanym. Końcem tem stósownie do polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Września zrana o godzinie 8 w tuteyszey Sądowey Izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszem zapozywamy, ztém nadmieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać sie może.

Kościan d. 3. Czerwca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu-

### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na skargę do rozwodu Maryanny z Mikosińskich powódki zamieszkałey na olędrach Borucińskich pod Pleszewem, przeciw mężowi swemu Makaremu Bulińskiemu, z powodu przymuszenia iey do zamęścia podaną, wyznaczyliśmy do odpowiedzi i instrucyi sprawy termin na dzień 25. Sierpnia r. b zrana o godzinie g. w izbie sądowey Konsystorza Generalnego w Gnieznie, na który oskarzonego Makarego Bulińskiego, którego pobyt niewiadomy, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

Gniezno dnia 3. Maia 1826.

Sad Konsystorza Generalnego.

Pełnomocnictwo generalne i specyalne na W. Michała Wolińskiego, do działania w imeiniu podpisanego winteresach fortuny spadkowey Opa leńskie wystawione, z powodu ciężkie i ciągłe tegoż choroby listownie To. Czerwca r. b. cosniete, nieprzewidując rychłego wyzdrowienia uproszonego pełnomocnika, ninieyszem dla wiadomości publiczney odwołuję.

Jozef Neymann, b. P. J. P. W. P. X. W. iako cessyonaryusz praw

sukcesyino-spadkowych oraz importatów do dóbr Opaleńskich.

Prawdziwy sułtański. Tytuń Turecki funt po Złot. 9. co tylko z Odesy odebrał. Powelski, w Poznaniu.

Ein febr bequemer Laben nebft einer Wohnung, ift gu Dichaell b. 3. ju vermieihen. Martanne Euny, Dro. 83 alten Diart.

In ber breiten Strafe Dro. 118, find verschiebene Wohnungen und Laben von Dichaeli b. J. ju vermiethen. 28. 2Broniecti.

Gine Stube ift zu vermiethen in Do: 183 Bafferftraffe.

Getreide : Markt : Preise in der Sauptffadt Pofen. (Rach preugischen Maag und Gewicht.).

| Gefreide : Arten.                                                                                                                                                                                  | Mittwoch den: 28. Juni              |                                                                  | Freitag ben:<br>30. Juni            |                                    | Montag ben:<br>3. Julii   |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | von.                                | bis:                                                             | von:                                | bis<br>Mit.far.pf.                 | von .                     | bis                                   |
| Reisen der Schreffel Röggen ditvi Berste ditvi Dafer ditvi Dafer ditvi Duchweißen ditv. Bartoffeln ditv. Den der Centuer 4 110 Pfund , Broh das Schott 4 1200 ditvi Butter der Garniec ju 4 Quarti | 1 2 6<br>- 24 -<br>- 15 -<br>- 15 - | 1 5 —<br>— 25 —<br>— 16 —<br>— 16 —<br>— 20 —<br>— 1 —<br>— 12 — | 1 2 6<br>- 24 -<br>- 15 -<br>- 15 - | 1 5 25 16 16 20 12 24 5 2 6 1 1 2: | 1 5 —<br>— 24 —<br>— 16 — | 1 7 6 17 6 12 6 6 1 1 2 2 6 6 1 1 2 2 |